## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Antelligent=Comtoir im Posthause.

Nro 178. Sonnabend, den 26. Juli 1834.

Ungekommene Fremden vom 24. Juli.

Herr v. Roszutski aus Meszywoi, I. in No. 243 Breslauerstraße; Hr. Erbherr v. Roszutski aus Ryszywoi, I. in No. 243 Breslauerstraße; Hr. Erbherr v. Rraczkowski aus Zielątkowo, Hr. Privatlehrer Godet aus Warschau, I. in, No. 165 Wilhelmöstr.; der Kdnigl. Solotanzer, Hr. Hagemeister aus Berlin, Hr. Kausmann Thiele aus Magdeburg, I. in No. 1 St. Martin; Hr. Gutsbesitzer v. Gliszczynski aus Gora, I. in No. 384 Gerberstr.; der ehemal. polnische Militair, Hr. Sroczynski aus Warschau, I. in No. 124 Magazinstr.; Hr. Hanslehrer Stetter aus Choryn, I. in No. 95 St. Albert; Hr. Geistlicher Taillard aus Gnesen, I. in No. 394 Gersberstr.; Frau Friedensrichterin Krzyzanowska aus Witkowo, I. in No. 100 St. Albert; Frau Gutsbesichterin v. Chtapowska aus Sowiniec uns Hr. Friedensrichter Apricki aus Samter, I. in No. 251 Breslauerstr.; Frau v. Zawadzka aus Spławie und Hr. Elericus Powałowski aus Gnesen, I. in No. 168 Wasserstraße.

Derkauf bes im Schubiner Kreise, in ber Stadt Exin am Markte unter No. 9 belegenen, ben Bürger Anton und Rosfalia Diamantschen Sheleuten zugehörisgen massiven Wohnhauses nehst Wirthschafts-Gebäuben und Ländereien, welches nach dem gegenwärtigen Besitzstande zusammen gerichtlich auf 1556 Athlr. 25 Sgr. abgeschätzt ist, sieht im Bege der nothwendigen Subhastation der pers

Patent subhastacyiny. Do sprzedaży domostwa murowanego w powiecie Szubińskim w mieście Kcyni na rynku pod liczbą g. sytuowanego do obywateli Antoniego i Rosalyi małżonków Dyamantów należącego, wraz z budynkami gospodarskiemi i gruntami, co wszystko na 1,556 Tal. 25 sgr. sądownie oceniono, wyznaczony iest w drodze koniecznéy subhastacyi peremtoryczny termin licytaemtorische Vietungd-Termin auf ten 8. Detober 1834 vor dem Herrn Landsgerichts-Rath Ulrich Vormistags von 10 bis 1 Uhr und Nachmittags von 4 bis 6 Uhr in unserm Instructions-Jimmer an, zu welchem Kaussustige mit dem Vemersten eingeladen werden, daß die Taxe, der neueste Hypothefen-Schein von diesem Girundsincke und die besonderen Kausbedingungen in unserer Subhastations Registratur eingesehen werden können. Zugleich werden

1) alle diesenigen, welche hinsichts bes, dem Besiger aus der Nowafsschen Pupillenmasse bes vormaligen Kreisgerichts zu Erin gegebenen, und im Hypothekenbuche dieses Grundstücks vermöge Verfügung vom 8. Mai 1803 sub Rubr. III. Nro. 2. eingetragenen Darlehns von 129 Athl. 27 Sgr. 8 Pf. noch Ansprüche an das Grundstück haben, und

2) alle unbefannten Real-Prafenbenten beffelben

hierdurch vorgelaben, in bem anstehenven Termine zu erscheinen und ihre Ansprüche auzumelben, widrigenfalls der Ausbleibende mit seinem etwanigen Real-Auspruche auf dieses Grundstück oder einzelne Theile desselben praktudirt und ihm veshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird.

ny jest w drodze konjegues anbia-

acycli marrel cury come in hoyen-

cyiny na dzień 8. Paźdiernika 1834. przedSędzią Sądu Ziemiańs. Ur. Ulrich przed południem od godziny totey do 1szey, a po południu od godziny 4tey do 6tey w naszey izbie instrukcyjney, na który wzywaią się chęć kupienia maiący, z nadmienieniem, że taxa, naynowszy wykaz hypoteczny tegoż gruntu iszczególne warunki kupna mogą bydź przeyrzane w naszey Registraturz subhastacyjney.

Zarazem wżywaią się ninieyszem

1) wszystkich, którzy względem pożyczki 120 Tal. 27 sgr. 8 fen. posiadaczowi z massy opiekunczey Nowaków byłego Sądu Powiatowego w Kcyni, dawniey w księdze hypoteczney tegoż gruntu w skutek dekretu z dnia 8. Maja 1803 r. pod Ruhr. III. No. 2. zaintabulowaney, ieszcze pretensye mają,

1) wszystkich rzeczonych pretendentów tegoż,

ażeby w terminie wyznaczonym stawili się i swe pretensye podali, gdyż w razie przeciwnym niestawający, ze swoią pretensyą realną do tegoż gruntu lub poiedynczey części onego wykluczony zostanie, i onemu w tey mierze wieczne zakazne będzie milczenie.

Bydgoszcz, dnia I. Czerwca 1834. Króf, Pruski Sąd Ziemiański.

as Sar, abacidont ift, ftebr im Mage

der, nothheimeigen, Soubballander, der der

3) Subhaffationspatent. Berfauf bes im Schubiner Rreife, in ber Mediat-Stadt Labiichin unter Do. 2. Alltstadt belegenen, den Tuchmacher= meifter Gottfried Gorfeschen Cheleuten jugehörigen Grundftude, welches ge= richtlich auf 703 Ribir. abgeschätt ift, fteht im Bege ber nothwendigen Gubha= fation ber peremforische Bietungstermin auf ben 1. Dezember 1834 por bem herrn Landgerichte-Math v. Ingereleben Vormittags um 10 Uhr in unserm Inftruftione Zimmer au, zu welchem Rauf= luftige mit bem Bemerten eingelaben werden, daß bie Tare, ber neuefte Supo= thefenschein von diefem Grundftude in unferer Gubhaftations = Registratur ein: gefeben werden fonnen, befondere Rauf= bedingungen aber bis jeht nicht geftellt find.

Bromberg, ben 19. Juni 1834. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Patent subhastacyiny. Do przedaży nieruchomości w powiecie Szubinskim w mieście Łabiszynie pod Nro. 2. starego miasta polożoney do Bogusława i Elżbiety małżonków Goerke sukienników należącey, sądownie na 703 Tal. ocenionéy, wyznaczony iest w drodze konieczney subhastacyi peremtoryczny termin licytacyiny na dzień 1. Grudnia 1834 przed Ur. de Ingersleben Sędzią Ziemiańskim przed południem o godzinie 10. w naszéy izbie instrukcyinéy, na który chęć kupienia maiących zapozywamy z nadmienieniem, że taxa, naynowszy wykaz hypoteczny mogą bydź w Registraturze subhastacyjney, szczególne warunki kupna zaś ieszcze nie są ustanowione.

Bydgoszcz, dnia 19. Czerwca 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

3) Poiktalcitation. Die beiben Shine bes zu Lissa verstorbenen Fleischermeister Christian Wurst, der eine mit Namen Christian Gottlieb am 30. April 1775 zu Lissa geboren, der andere nach Namen und Geburtsort unbekannt, seit dem Jahre 1790 verschollen, werden auf den Antrag der Eva Mosina gebornen Maquet und Gottfried Schmidtschen Cheleute zu Alt. Wohlau und des Schuhmachers Christoph Maquet zu Winzig, mit der Anslage hierdurch öffentlich vorzgeladen, sich innerhalb neun Monaten, spätestens aber in dem vor dem Depus

Zapozew edyktalny. Obydway synowie zmarłego w Lesznie rzeźnika Krystyana Wurst, ieden z imienia Krystyan Bogumił, urodzony w Le. sznie dnia 30. Kwietnia 1775 r., 2gi zaś z imienia i mieysca urodzenia niewiadomy, którzy od roku 1790 znikli, na wniosek Ewy Rozyny z domu Maquet i Gottfrieda małżonków Schmidt w starym Wohlau, i szewca Krysztofa Maquet w Winzig ninieyszém z tém zaleceniem publicznie się zapozywaią, ażeby się w przeciągu 9 miesięcy, a naypóźniey w

tirten Landgerichts Referendarius Wocke auf den 11. Dezember c. früh um 10 Uhr angesetzten Termine in unserm Gerichts-Lokale personlich oder schriftlich zu melden, und demnächst weitere Anzweisung abzuwarten, widrigenfalls diezelben für todt erklärt und das denselben aus dem wechselseitigen Testamente der Benditor Johann Christian und Susanna Barbara Schmudeschen Eheleute zustezhende Legat den auf ihren Todesfall substituirten Legatarien ausgeantwortet werden wird.

Frauftabt, ben 8. Marg 1834.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

4) Ediktalladung. In dem Hyposthekenduche des im Wreschner Kreise des legenen adelichen Guts Sędziwojewo ist sub Rubr. III Nro. 3. eine Evictionals Summe von 1129 Athlr. 19 Sgr. 4 Pf. ex agnitione des Eigenthümers Franzv. Raszewski ad protocollum vom 9. Mårz 1797 vigore decreti vom 21. Oktober 1797 für die Elisabeth geborne p. Kaniewska berehelichte v. Vorowska eingetragen.

Diese Post soll, nach Angabe ber jestigen Besitzer, ber Franz v. Raszewekischen Erben, schon langst bezahlt senn, sie kann aber wegen mangeshafter Quittung nicht gelbscht werden, und da ber jetzige Aufenthalt ber Elisabeth v. Kaniewska verehelichten v. Borpweka oder beren Erben unbekannt ift, so werden auf den Antrag der gedachten Franz v. Raszew-

terminie na dzień 11. Grudnia r. b. zrana o godzinie 10 przed Delegowanym Ur. Wocke, Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego naznaczonym osobiście lub piśmiennie w naszem pomieszkaniu sądowem zgłosili i następnie dalszych rozporządzeń oczekiwali, albowiem w przeciwnym razie za zmarłych uznani będą i należący im się legat z testamentu zobopólnego kupca Jana Krystyana i Zuzanny Barbary, małżonków Schmude legataryuszom na przypadek ich śmierci substytuowanym wydanym będzie.

Wschowa, dnia 8. Marca 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. W księdze hypotecznéy wsi szlacheckiéy Sędziwojewo w powiecie Wrzesińskim położonéy, iest w Rubryce III. No. 3. summa ewikcyonalna 1129 Tal. 19 sgr. 4 ien. z przyznania właściciela Franciszka Raszewskiego do protokułu pod dniem 9. Marca 1797 uczynionego, vigore decreti z dnia 21. Października 1797 dla Elźbiety z Kaniewskich Borowskiéy zapisana.

Summa ta ma bydź według podania teraźnieyszych sukcessorów Franciszka Raszewskiego iuż dawno zapłaconą, która iednak dla niedokładnego kwitu wymazaną bydź niemoże.

Gdy teraźnieyszy pobyt Elźbiety z Kaniewskich Borowskiey lub też iey sukcessorów nie iest wiadomy, przeto na domaganie się rzeczonych

Bfifchen Erben alle biejenigen, welche an bie Forderung der 1129 Rthlr. 19 Ggr, 4 Pf. als Gigenthumer, Ceffionarien 2c. Anipruche zu haben vermeinen, hierdurch aufgefordert, Diefe Unfpruche fpateftens bis zu dem am 27. August b. 3. bor bem Referendarius Mechow in unferm Inftructions = 3immer anfiehenden Ter= mine anzuzeigen, widrigenfalls fie bamit prafludirt und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Gnesen, ben 15. April 1834.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhastationspatent. Die im Wirfiger Rreife zu Klein-Dreidorf Do. 4. belegene, bem Michael Christian Mattig gehörige Baffermuhle nebit Gebaube und einer Culmischen Sufe Land, bem Ertra= ge nach auf 2,556 Rthlr. 25 Ggr. abge= fchatt, ift gur nothwendigen Gubhafta= tion gestellt, und ber peremtorische Dietungetermin auf ben 29. Detober c. Bormittage 9 Uhr bor bem herrn Dber= Landesgerichte-Referendarjus Bagner im Gefchaftelofate des unterzeichneten Land= gerichts angesetzt,

Die Zare, ber neufte Sppothekenschein und bie besondern Raufbedingungen fon= nen in unferer Regiftratur eingeseben merben.

Schneibemuhl, ben 12. Mai 1834.

Ronigl. Dreuß. Landgericht.

sukcessorów Franciszka Raszewskiego wzywa się ninieyszém wszystkich tych, którzy do summy 1129 Tal. 19 sgr. 4 fen. iako właściciele, cessyonaryusze i t.d. iakiekolwiek m niemaia mieć pretensye, aby takowe aż do terminu na dzień 27. Sierpnia r. b. w sali naszéy instrukcyinéy przed Referend. Mechow, wyznaczonego, donieśli, w przeciwnym bowiem razie z takowemi prekludowanemi i im w tym względzie wieczne milczenie nałożonem zostanie.

Gniezno, d. 15. Kwietnia 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Mlyn wo. dny w malem Dwierzchnie, powiecie Wyrzyskim, pod liczba 4. poło. żony, do Michała Krystyana Mattiga należący, wraz z budynkami i jedna chelmińską włoką roli, według zbioru na 2556 Tal. 25 sgr. oceniony, ma bydź w drodze konieczney subhastacyi sprzedanym. Termin licytacyiny zawity wyznaczonym iest na dzień 29. Października r. b. zrana o godzinie 9, przed Referen. daryuszem Sądu Nadziemiańskiego Wagner w lokalu służbowym podpisanego Sądu Ziemiańskiego.

Taxa, naynewszy wykaz hypoteczny i szczególne warunki kupna mogą bydź w naszey Registraturze Pila, dnia 12. Maia 1834.

Król. Pr. Sąd Ziemiański.

6) Subhaftationspatent. Das im Chodziesener Kreise zu Strozewer Hauland Mo. 41 velegene, den Christian und Marianna Stolzscher Gheleuten gebrige Grundstück, aus einem Wohnshause, einer Scheme und Stallungen, I Hufe II Morgen Atter Kulmischen Maaßes bestehend, auf 509 Athst. 10 Sgr. abgeschäft, ist zur nothwendigen Gubhaftation gestellt, und der percintorische Bietungs-Termin auf den 22. October c. vor dem Herrn Landgerichts-Affessor Pedell im Geschäftslocale des unterzeichneten Landgerichts angesetzt.

Die Tare, der neueste Sypothefen-Schein und die besondern Kaufbedingun= gen konnen in unserer Registratur ein=

gefehen werden.

Schneibemuhl, ben 22. Mai 1834.

Königl. Preuß. Landgericht.

hier unter der Nummer 89. bekegene, den Postmeister Mauschen Erben gehderige, niehst Aeckenn, Wiesen und Garten auf 3986 Athl. 11 Sgr. 3 Pf. abgeschähte Grundstück ist auf den Antrag der gedachten Erben behufs der Theilung zur Subhastation gestellt, und der persemtorische Vietungs-Termin auf den 7. Detober c. Bormittags 11 Uhr vor dem Kammergerichts-Assessible ander raumt worden.

Patent subhastacymy. Gburstwo w Strożewskich olędrach w powiecie Chodzieskim pod liczbą 41. położone, małżonkom Krystyana i Maryanny Stolcom należące, z domu mieszkalnego, stodoly i chlewów tudzież z I włóki, 1 morgi roli miary cheł. mińskiey składaiące się, na 509 Tal. 10 sgr. ocenione, ma bydź w drodze konieczney subhastacyi przedane. Termin licytacyiny peremtoryczny wyznczony iest na dzień 22. Paź. dziernika r. b. przed Ur. Pedell Assessorem Sadu Ziemiańskiego w lokalu służbowym podpisanego Sądu Ziemiańskiego.

Taxa, naynowszy wykaz hypoteczny i szczególne warunki kupna mogą bydz w Registraturze naszéy

przeyrzane.

Pila, dnia 22. Maia 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Nieruchomość tu pod liczbą 89. położona, do
sukcessorów Pocztmistrza Rhau najeżąca wraz z rolami, łąkami i ogrodami na 3,986 Tal. 11 sgr. 3 fen.
occniona, ma bydź na wniosek rzeczonych sukcessorów w celu uskutecznienia działów w drodze konieczney subhastacyi sprzedaną. Termin licytacyiny zawity wyznaczony
iest na dzień 7. Października
r. b. zrana o godzinie 11. przed Assessorem Sądu Kameralnego Klotzsch
w tuteyszym domu sądowym.

Die Care, ber neueste Spootheten-Schein und die Raufbedingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werden. Schneidemuhl, den 22. Mai 1834.

8) Zekanntmachung und Wist talciration. Es soll das in der Stadt Zirke im Birnbammer Kreise unter der No. 153. gelegene, dem Bürger Johann Krug gehörige, 259 Akhl. taxirte Wohnz hans nebst Garten im Wege der Erekuetion öffentlich an den Meistbietenden im dem hier am 10. Detoder e. austebenden Termine, der peremtorisch ist, verkauft werden, wozu wir Käuser einz laden.

Die Taxe und die Kaufbedingungen tommen in unserer Registratur eingesehen werden.

Zugleich werden alle etwanigen under kannten Realpratendenben gufgefordert, in diesem Termine zu erscheinen, ihre Ansprüche gehörig auzumelden und bie Richtigkeit berselben nachenweisen, wis drigenfalls sie mit ihren Ansprüchen an das gedachte Grundstüd und dessen Kaufs gelber werden präkludiet und ihnen damit ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt werden.

Meserit, ben 5. Mai 1834. Rbnigl. Preuß. Landgericht.

mi Taxa, naynowszy wykaz hypoteczny i warunki kupna mogą bydz w Registraturze naszcy przeyrzane.

Piła dnia 22. Maja 18341 do król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie i Zapozew edyktalny. Dom mieszkalny w mieście Sierakowie powiecie Międzychodzkim pod ficzbąr 63 leżący, obywatelowi Janowi Krug należący, i sądownie na 259 Tal. ocenione, będzie drogą exekucyi wraz z ogrodem w terminie na dzień 10. Października r. h. tu wyznaczonym i publicznie naywięcey daiącemu przedany. Chęć kupienia maiący wzywaią się nań ninieyszem.

Taxe i warunki kupna codziennie w Registraturze naszéy przeyrzeć można. A milo i maj nie wszyscy nie wiadomi pretendenci rzeczowi, ażeby się w tymże terminie osobiście stawili, z żądaniami swemi zgłosili i rzeczywistość takowych udowodni, inaczey zostaną z pretensyami swemi do gruntu i summy kupna z małożeniem im wiecznego milożenia wyluszczeni.

Międzyrzecz, dnia 5. Maia 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański. 9) Subhastationspatent. Da im Termine den 13. Mai d. J. zur nothemendigen Subhastation der in Wilfomya, Pleschner Kreises, belegenen, den Siekierreckschen Erben gehörigen, auf 82 Ktl. gewürdigten Freistelle kein Kauflustiger erschienen ist, so ist ein neuer Bietungserschienen ist, so ist ein neuer Bietungsereicht um 9 Uhr vor dem Landgerichtskath Wiedunger in umserm Gerichtslofale angesetzt. Kauflustige werden dazu eine geladen.

Krotoschin, ben 30. Juni 1834.

exercise residence daison arradament

old singular variate die

Ronigl. Preug. Landgericht.

Patent subhastacyjny. Ponieważ w terminie dnia 13. Maia r. b. do konieczney przedaży gospodarstwa kupnego w Wilkowyi powiecie Pleszewskim położonego, do sukcessorów Siekiereckich należącego, a na 82 Tal. ocenionego, żadne licytum nie podane zostało, przeto wyznaczyliśmy licytacyjny termin na dzień 9. W rześnia r. b. zrana o godzinie 9. przed W. Sędzią Wiebmer w sali naszey sessyonalney, oczem uwiadomia się publiczność.

Krotoszyn, dnia 30. Czerwca 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

10) Bekannemachung. Der Herr Johann Heinrich Zerpanowiß und bessen Werlobte, die Frau Rosina, verwittwete Fischbach haben vermöge bes am 19. b. Mts. von uns errichteten Vertrags vor Eingehung ihrer Ehe die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes unter sich ausgeschlossen, welches hiermit zur diffentzlichen Kenntniß gebracht wird.

Pofen, ben 20. Juni 1834. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Michigage dais a Main 188

Obwieszczenie. JP. Jan Henryk Zerpanowicz i narzeczona iego Rozalia owdowiała Fischbach na mocy kontraktu przedślubnego z dnia 19. Czerwca r. b. przed nami zawartego, wyłączyli pomiędzy sobą wspólność maiątku i dorobku w przyszlém swém małżeństwie, co się ninieyszem do publiczney podaje wiadomości.

Poznań, dnia 20. Czerwca 1834. Król. Pruski Sąd Pokoju.

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Nro. 178. Connabend, ben 26. Juli 1834.

Titation. Es soll das in Kleindorff im Bomster Kreise unter der No. 19 geles gene, den Johann Grundmannschen Ersben gehörige, 550 Atl. taxirte Mühlens grundstud, bestehend in einer Bodwinds mühle, einem Wohnhause, einer Scheune, Stallung und ungefähr 8 Morgen entw. Maas Ackerland im Wege der Exestation offentlich an den Meistbietenden in dem, hier am 7. No dem ber c. anstehenden Termine, der peremtorisch ist, berkauft werden, wozu wir Käuser einladen.

Die Taxe und Kaufbedingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werden.

Zugleich fordern wir alle etwanige une bekannte Realpratendenten auf, im Termine ihre Anspruche an das gedachte Grundsiud anzumelden, widrigenfalls sie damit werden prafludirt und ihnen dese halb ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt werden.

Meferis, ben 12. Juni 1834. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie i Zapozew edyktolny. Grunt młynarski we wsi Kleindorff powiecie Babimostskim pod liczbą 19. leżący, sukcessorom po Janie Grundmanie należący, z wiatraka, domu mieszkalnego, stodoły i około 8 morgów roli miary chełmińskie wskładający się, sądownie na 550 Tal. oceniony będzie drogą exekucyi w terminie na dzień 7. Listopadar, b. tu wyznaczonym, publicznie naywięcey dającemu przedany. Chęć kupienia mający, wzywają się nań ninieyszem.

Taxe i warunki kupna codziennie we Registraturze naszéy przeyrzeć można

Zarazem wzywaią się wszyscy być mogący wierzyciele rzeczowi niewia. domi, ażeby się w terminie z pretensyami swemi do rzeczonego gruntu zgłosili, inaczey zostaną z takowemi z nałożeniem im wiecznego milczenia, wyłuszczeni.

Międzyrzecz, d. 12. Czerwca 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

their being Berth Columbia

19) Politialciration. In bem Sypothefenbuche ber zu Groß = Lezec Do. 2. im Birnbaumer Rreife gelegenen, jest bem Muller Samuel Barm geborigen Baffermuble find ex Decreto vom 26. Mar; 1827 Rubr, III. 390 Athl. rud's ftandige Raufgelber nebft 5 pet. Binfen feit bem 23. April 1825 fur ben Gute: befiger Rofeph v. Riereti, jest gu Do= borfa bei Birfig wohnhaft, die ber Maller Samuel Barm ihm nach ber Berhandlung vom 17. November 1825 ichuibig ift, eingetragen. Das barüber fur ben Jojeph von Rierdfi ausgestellte Dofument bom 17. November 1825. nebit Recognitione = Schein find nach Un= geige beffelben verloren gegangen.

Es werden daher alle biesenigen, welche als Eigenthümer, Ecstsonarien, Pfands oder sonstige Briefe-Inhaber an das gedachte Dokument Ansprüche zu machen haben, vorgeladen, sich damit in dem hier am at 5. October e. vor dem Herrn Assesson widrigenfalls sie mit ihren Ansprüchen an die gedachte Post und die darüber sprechenden Dokumente werden präkludirt, und ihnen desphalb ein ewiges Stillschweigen wird aufserlegt werden.

Meferit, den 28. April 1834.

Ronigl. Preug, Landgericht.

Zapozew edyktalny. W księdzo hypoteczney młyna modnego we wsi wielkich Lescach pod liczba 2. w po. wiecie Międzychodzkim położonego, młynarzowi Samuelowi Barm teraz należącego, są stósownie do dekretu z dnia 26. Marca 1827 r. Rubr. III. 390 Tal. iako reszta summy kupna. z prowizya po 5 od sta, od dnia 23. Kwietnia 1825 r. dla dziedzica Ur. Józefa Kierskiego teraz w Poborkach pod Wyrzyca mieszkaiącego, które mu mlynarz Samuel Barm podług aktu z dnia 17. Listopada 1825 r. winień, zaintabulowanemi. Do. kument z dnia 17. Listopada 1825 r. dla Ur. Józefa Kierskiego wystawiony zaginał podług oświadczenia iego wraz z attestem rekognicyi.

Wzywaią się wszyscy ci, którzy iako właściciele, cessyonaryusze, posiedziciele zastawu lub listów, do rzeczonego dokumentu pretensye mieć mniemaią ninieyszem, ażeby się z takowemi w terminie przed Ur. Hoppe Assessorem na dzień 16. Października r. b. naznaczonym zgłosili, inaczey zostaną z niemi tak do wyżey wspomnioney summy iako też do dokumentu się teyże dotyczającego z nałożeniem im wiecznego milczenia, wyłuszczeni.

Międzyrzecz, d. 28. Kwiet. 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański. 13) Bekanntmachung. Es soll das in der Stadt Alt=Tirschtiegel im Meseritzer Kreise unter der No. 56. gelegene, den Ackerbürger David Hauptschen Chesleuten gehörige, 272 Athl. 5 Sgr. tazrirte Grundstück nebst Zubehör im Wege der Exekution diffentlich an den Meistbietenden in dem hier am 10. Dctosber c. anstehenden Termine, der peremstorisch ist, verkauft werden, wozu wir Käufer einladen.

Die Tare und die Kaufbebingungen, fo wie der Suppotheken-Schein des Grundsftude, tonnen in unferer Registratur eingesehen werden.

Meseritz, den 5. Mai 1834.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

14) Bekamemachung und Lott, talcitation. Es soit das in der Studt Zieke im Bienbaumer Kreise unter der Mo. 151 gelegene, dem Wilhelm Knete gehörige, 546 Athl. to Sgr. taxiste Wohnhaus nebst Zubehör, und 2 Gärten, im Wege der Exekution öffentlich an den Meistbietenden in dem hier am 24. October c. ansiehenden Termine, der pereintvrisch ist, verkauft werden, wozu wir Käuser etnladen:

Die Taxe und die Kaufbedingungen können in unserer Registratur eingesehen werden.

Bugleich werden alle etwanige unbefannte Realpratendenten aufgefordert, in biesem Termine zu erscheinen, ihre An-

Obwieszczenie. Grunt w mieście Starym Trzcielu powiecie Między-rzeckim pod liczbą 56. leżący, obywatelowi Dawidowi Haupt i małżonce iego należący i sądownie na 272 Tal. 5 sgr. oceniony, będzie drogą exekucyi wraz z przyległościami w terminie na dzień 10. Październikar. b. tu wyznaczonym, publicznie naywięcey daiącemu przedany. Chęć kupienia maiący wzywaią się nań ninieyszem.

Taxe i warunki kupna iako i wykaz hypoteczny codziennie w Registraturze naszey przeyrzeć można.

Międzyrzecz, dnia 5. Maią 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie i Zapozew edyktalny. Dom mieszkalny w mieście Sierakowie powiecie Międzychodzkim pod liczbą 151. leżący, rękawiczuikowi Wilhelmowi Kuckowi wraz z przyległościami nalżący, i dwoma ogrodami sądownie na 546 Tal. 10 sgr. oceniony, będzie drogą exekucyi w terminie na dzień 24. Paźdiernikar. b. tu wyznaczonym zawitym, publicznie naywięcey daiątemu przedany. Chęć kupienia mający wzywaią się nań ninieyszem.

Taxe i warunki kupna codziennie w Registraturze naszéy przeyrzeć można,

Zarazem zapozywaią się wszyscy niewiadomi wierzyciele realni, którzyby do gruntu wspomnionego z iafpruche an bas Grundstück anzumelben und nachzuweisen, widrigenfalls sie bamit werden praklubirt und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt werden.

Meferit, ben 26. Mai 1834.

Ronigl. Preug. Landgericht.

kiegokolwiek zrźódła przetensyć realne mieć sądzili, aby się w terminie
do podania i usprawiedliwienia onychże stawili, pretensyc swoie podali i udowodnili, w razie albowiem
przeciwnym zostaną z pretensyami
swoiemi prekludowani i wieczne im
w téy mierze milczenie nałożonem
zostanie.

Międzyrzecz, dnia 26. Maia 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

15) Subhastationspatent. Das im Krotoschiner Kreise, im Dorfe Gumienice unter No. 44. belegene, den Erben
der Christoph und Elisabeth Klugeschen Eheleute gehörige, auf 671 Athl. 7
Sgr. 6 Pf. gerichtlich abgeschätzte Freibauergut, son auf den Antrag der Erben
an den Meistbietenden verkauft werden.
Der peremtorische Bietungs-Termin ist
auf den 7. Det ob er c. vor dem Herrn
Ober-Appellations-Gerichts-Assessor
mann Morgens um 9 Uhr in unserm
Instructions-Zimmer hier angesetzt.

Besitzfähigen Raufern wird dieser Termin mit dem Beifugen hierdurch bekannt gemacht, daß die Taxe, der neufte Hopothekenschein und die Raufbedingungen in unserer Registratur eingesehen

werben fonnen.

Krotofdin, ben 6. Juni 1834.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Lordbyn sspozywia ich wer

Patent subhastacyiny. Gospodarstwo okupne w Gumienicy w powiecie Krotoszyńskim pod Nro. 44. położone, do sukcessorów Krysztofa i Elżbiety małżonków Klugów należące, według taxy sądowey na 671 Tal. 7 sgr. 6 fen. ocenione, na żądanie sukcessorów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma, którym końcem termin licytacyiny peremtoryczny na dzień 7. Października r. b. zrana o godzinie 9 przed Assessorem Nadziemiańskim Ur. Reimann tu w mieyscu wyznaczonym został.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmieniemiem, iż taxa, naynowszy wykaz hypoteczny i warunki kupna w Registraturze naszéy przeyrzane bydź moga.

Krotoszyn, d. 6. Czerwca 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

fannte Nealischt gebeuten aufgefordene in biefele Eerolie, in exchetene und and 16) Subhastationspatent. Die, ben Johann Gottfried Schmidtschen Erzben zugehörige, zu Barsdorff unter No. 86. belegene Ackerwirthschaft, welche gerichtlich auf 387 Athle. abgeschäft worden, soll im Wege der freiwilligen Subhastation offentlich an den Meistbiestenden verkauft werden.

Im Auftrage des Kdnigl. Landgerichts zu Fraustadt haben wir hierzu einen Licistations. Termin auf den 29. August c. an hiesiger Gerichtsstätte angesetzt, welches wir Kaussustigen mit dem Besmerken bekannt machen, daß der Meistbietende den Juschlag zu gewärtigen hat, insofern gesetzliche Gründe nicht eine Ausnahme nothwendig machen.

Die Zare und Raufbedingungen fonnen jeder Zeit in unferer Registratur ein= gesehen werben.

Bojanowo, ben 16. Mai 1834. Ronigl. Preuß. Friedensgericht. Patent subhastacyjny. Gospodarstwo chłopskie w Gołaszynie pod Nro. 86. położone, sukcessorom poniegdy Janie Gottfrydzie Schmidt należące, które sądownie na 387 Tal. otaxowane, ma bydź w drodze wolney subhastacyj naywięcey daiącemu sprzedane.

W skutek zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy tym końcem termin licytacyjny
na dzień 29. Sierpnia r. b. tu
w mieyscu, o czem ochotę kupna z
tem nadmieniemiem uwiadomiamy,
iż nieruchomość ta naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne powody nie wyjątek dozwolą.

Taxa i warunki kupna każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzane bydz mogą.

Bojanowo, d. 16. Maia 1834. Król. Pruski Sąd Pokoju.

17) Bekanntmachung. Der Kurschner Sheim Peisak in Nakel und die Ernestine Baer, Techter des Gastwirths Baer Moses in Wirsit, haben durch eine bei uns abgegebene Erklarung die Gemeinsschaft der Guter und des Erwerbes in der von ihnen einzugehenden She ausgesschlossen, welches hierdurch bekannt gesmacht wird.

Ronigi. Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie. Starozakonny kusznierz Cheim Peisak w Nakle zamieszkały, i Ernestina Baer, córka gościnnego Baer Moyżesz w Wyrzysku, wyłączyli między sobą, przez deklaracyą w Sądzie naszym złożoną, w małżeństwie przyszłem wspólność maiątku i doroku, co ninieyszem do publiczney podaie się wiadomości.

Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

18) Subhastationspatent. Das unter No. 653. hierselbst am Kirchringe belegene einstöckige Wohnhaus nebst dazu gehörigem Obstgarten, welchest auf 522 Mthl. 5 Sgr. gerichtlich taxirt worden ist, und wovon die Tape und der neueste Sypothekenschein bei uns eingesehen werden können, soll im Wege der nothewendigen Subhastation öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und der Vietungs-Termin ist auf den 1. September c. Morgens 10 Uhr in unserm Gerichtslokale anderaumt, wovon besigsfähige Käuser hierdurch in Kenntniß gesetzt werden.

Liffa, den 2. Mai 1834.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Patent subhastacyiny. Dom mie. szkalny o iedném piętrze z ogrodem owocowym pod Nro. 653. w tuteyszem mieście na kościelnym rynku polożony, podług sądowey taxy na 522 Tal. 5 sgr. oceniony, która, iakoli też naynowszy attest hypoteczny u nas przeyrzane być mogą, w drodze konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedany być ma, do czego termin licytacyiny na dzień I. Września r. b. zrana o 10. godzinie w lokalu naszym są. dowym wyznaczony został, o którym zdolność kupienia maiących ninieyszém uwiadomiamy.

Leszno, dnia 2. Maia 1834. Król, Pruski Sąd Pokoju,

r9) Bekanntmachung. Der Freisschulz Friedrich Wilhelm Wendel zu Ezarnikauer Hammer und die Wilhelmine verwittwete Schendel geborne Lehmann zu Radum, haben in dem vor Einschreitung der Ehe errichteten gerichtlichen Vertrage vom 27. pr. m. die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes unter einander ausgeschlossen. Dies wird zur öffentzlichen Kenntniß gebracht.

Schönlanfe, den 2. Juli 1834. Königl. Preuß. Frieden ögericht. Obwieszczenie. Do publiczney podaie się wiadomości, iż Fryderyk Wilh lm Wendel Szołtys okupny w Czarnkowskim Homrze i Wilhelmina z domu Lehmann owodowiała Szendel z Radomia, przed wnieyściem w śluby ugodą z dnia 27. m. z. sądownie zawartą, wspólność maiątku i dorobku między sobą wyłączyli.

Trzcianka, dnia 2 Lipca 1834.

Król, Pruski Sąd Pokoju.

20) Bekannemachung. Die Liefe= rung der Berpflegunges, Solg=; Be= teuchtunge ; Lager= und Reinigunge= Bedürfniffe fur die hiefige Frohnfeste pro 1835 foll an ben Mindeftforbernden in Entreprife ausgethan werden. Siergu ficht Termin auf ben 28. August c. bon 8 Uhr Morgens ab in unferm Ge-Schäftelofale an, ju welchem wir Unter= nehmungeluftige hiermit einlaben. Die Caution beträgt 500 Rthir, und muß vor bem Beginn ber Licitation baar ober int gultigen Staatspapieren erlegt merben. Der Bufchlag wird bem hiefigen Koniglichen Dber = Appellations = Gerichte vorbehalten. Die übrigen Bedingungen konnen alltäglich mahrend ber Umtestun= ben in unferer Regiffratur eingefeben werben.

Der ungefähre jahrliche Bebarf ift:

a) an Verpflegungs, Gegenständen:
1100 Scheffel Kartoffeln, 90 Scheffel Erbsen, 3 Scheffel Bohnen, 65
Scheffel Gerstengrüße, 60 Scheffel Buchweißengrüße, 6 Scheffel Hafergrüße,
60 Scheffel Graupe, 1½ Scheffel Hirse,
1½ Scheffel Mohrrüben, 5600 Stück
Heringe, 200 Pfund Reis, 100 Pfund
Weizenmehl, 8600 Pfund gebeuteltes
Roggenmehl, 1800 Pfund Rindsteisch,
1200 Pfund Butter, 900 Pfund geräucherten Speck, 5500 Pfund Rochsalz,
140,000 Pfund Roggenschrootbrod,
9000 Quart Bier.

Obwieszczenie. Dostawa potrzeb żywności, drzewa, światła i posłania dla więzienia tuteyszego na rok 1835 ma bydz naymniey żądaiącemu wyszczoną.

W tym celu wyznaczyliśmy termin na dzień 28. Sirpnia r. b. od godziny 8. zrana począwszy w mieyscu posiedzeń naszych, na który maiących chęć podięcia się dostawy tey wzywamy. Kaucya wynosi 500 Tal. i musi bydź przed rozpoczęciem licytacyi w gotowiznie lub w ważnych papierach rządowych złożona.

Przybicie zastrzega się tuteyszemu Królewskiemu Naywyższemu Sądowi Appellacyinemu. Reszta warunków może bydź codziennie podczas godzin służbowych w Registraturze naszéy przeyrzana.

Potrzeba roczna wynosić może:
a) w przedmiotach żywności:

1,100 korcy perek, 90 korcy grochu, 3 korce grochu białego, 65 korcy kaszy ięczmiennéy, 60 korcy kaszy owsianéy, 60 korcy pęczaku, 1½ korca iagieł, 1½ korca marchwi, 5,600 sztuk śledzi, 200 funtów ryżu, 100 funtów mąki pszennéy, 8,600 funtów mąki żytnéy pytlowéy, 1,800 funtów miesa wołowego, 1,200 funtów masia, 900 funtów słoniny wędzonéy, 5,500 funtów soli, 140,000 funtów chleba żytnego pytlowego, 9,000 kwart piwa;

b) Un Solz= und Beleuchtung 8= Gegenstanden:

190 Rlaftern hartes b. i. Gichen= Klobenholz à 108 Kubiffuß per Klafter oder 120 Kloben, 20 Klaftern weiches b. i. fiefern Solg, 260 Pfund gereinig= tes Lampenol, 2 Pfund Baumwolle gu Lampendochten, 84 Pfund Talglichte.

c) Un Lager= und Reinigung &= Gegenständen:

380 Pfund fchwarze Geife, 34 Schock Roggen=Richtstroh a Bund 20 Pfund, 480 Stud Rehrbefen.

Dofen, ben 14. Juli 1834.

b) w prezdmiotach drzewa iświatła:

190 sažni twardego, to iest: debowego drzewa po 108 kubicznych stóp lub 120 szczep na sążeń, 20 sažni sosnowego drzewa, 260 funtów oleiu czyszczonego lampowego. 2 funty bawelny na knoty do lamp. 84 funtów świec:

c) w predmiotach na postanie i czyszczenie:

380 funtów mydła szarego, 34 kop stomy długiéy żytnéy po 20 funtów snopek, 480 sztuk mioteł.

Poznań, dnia 14. Lipca 1834. Ronigl. Preug. Inquisitoriat. Krol. Pruski Inkwizytoryat.

21) Bekanntmachung. Im Auffrage bes biefigen Konigl. Lanbgerichte follen in termino ben 2. Auguft R. M. 2 Uhr in Argyzownifi bei Pofen mehrere Rube-Schweine, fo wie einiges Sausgerath und Getreide offentlich an den Deiftbieten= ben gegen gleich baare Bezahlung verfauft werden,.

ton medical formation of the second course the wearing one, e. resucce convolute the case we were protecting

Dofen, ben 19. Juli 1834. Der Referendarius Groffeim.

22) Bekanntmachung: Im Auftrage bee biefigen Ronigl. Landgerichts follen im Robylepoler Forftrevier bei Pofen in termino ben 8. Muguft Bormit= tage 10 Uhr eirea 250 Rlaftern Birten= und Gichen - Rloben - Brennholy bffentlich an ben Meiftbietenben gegen gleich baare Bezahlung verfauft merben.

Posen, ben 20. Juli: 1834. Der Referendarius Großheim.

23) Frauftabter Burft ift taglich gang frijd gu haben bei Ernft Beicher, Dofen, Markt Do. 82.